## N=0. 244.

# Posener Intelligenz = Blatt.

#### Mittwoch, ben 12. Oftober 1831.

Ldiftalcitation. Mach bem Attes fte ber Konigl. Regierung zu Pofen vom 15. Angust c. ift ber Casimir Graf Po= tulidi aus Sielec, Arbbener Areifes, aus ber biefigen Proving nach bem Ro= nigreiche Polen ansgetreten. Auf bie bon bem Fiefus, in Bertretung bes Schul= und Ablbfungs-Fonds ber Proving Pofen, angebrachte Confiscations-Rlage haben wir baber zur Berantwortung über feinen gefehwidrigen Anstritt einen Ter= min auf ben 9. Dovember c. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte - Uffeffor Antiner in unferm Gerichtslofale anberaumt, zu welchem wir ben Cafimir Grafen Potulidi mit ber Aufforderung vorladen, entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich gulaßigen Be= bollmachtigten zu erscheinen, bei feinem Ausbleiben aber ju gewärtigen, bag auf Grund ber Allerhochsten Berordnung bom 6. Februar c. mit Confiscation feines ge= fammten gegenwartigen und gufunftigen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochsten Cabinete= orbre vom 26, April 1831 bem Schul=

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. JW. Kaźmierz Hrabia Potulicki z Sielec Powiatu Krobskiego z tuteyszey Prowincyi do Królestwa Polskiego Na skarge konfiskacyina przeszedł. przez Fiskusa, w zastępstwie funduszu szkolnego i regulacyinego Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, zaniesiona, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przeyścia termin na dzień g. Listopada r. b. zrana o godz. 10. przed delegowanym W. Kutzner Assessorem Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sądowem, na który JW. Kaźmierza Hrabię Potulikiego z tem zaleceniem zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pelnomocnika się stawił, w razie zaś przeciwnyn się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego calego teraźnieyszego i przyszłego maiatku przystapionem i takowy w skutek

und Ablbfunge=Fonde ber Probing Pofen gugefprochen werden wird.

Frauftabt ben 12. September 1831.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26 Kwietnia 1831, funduszowi szkolnemu i regulacyjnemu Prowincyj Poznańskiej przysądzonym będzie.

Wschowa dn. 12. Września 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Nach dem Utsteste ber Königlichen Regierung zu Posen vom 15. August c. ist der Jäger Franz Kapalczynöki aus Pakoslaw aus der hiesigen Provinz nach dem Königreiche

Polen ausgetreten.

Auf die von dem Ristus, in Bertre= . tung bes Schul, und Ablofunge = Fonde ber Proving Pofen, angebrachte Confis= cations. Rlage haben wir oaher gur Ber= antwortung über feinen gefetzwidrigen Austritt einen Termin auf ben gten Robember c. Bormittage um to Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Uffeffor Rugner in unferm Gerichtslofale anbe= raumt, zu welchem wir ben Jager Franz Rapalegyneli mit ber Aufforderung vorlas ben, entweder perfonlich oder burch einen gesetzlich gulagigen Bevollmachtigten gu erfcheinen, bei feinem Ausbleiben aber gu gewärtigen, bag auf Grund ber Allers bochften Verordnung vom 6. Februar c. mit Confiscation feines gefammten gegens martigen und gufunftigen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Cabinete Drbre vom 21. April 1831 bem Schuls und Ablbfunges

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dn. 15. Sierpnia r. b. Franciszek Kapalczyński, strzelec z Pakosławia z tuteyszéy prowincyi do Królestwa Polskiego przeszedł.

Na skarge konfiskacyina przez Fiskusa w zastępstwie funduszu szkolnego i regulacyinego Prowincyi Poznańskiej zaniesioną, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przeyścia termin na dzień 9. Listopada r. b, zrana o godz. 10. przed delegowa. nym W. Kutzner Assessor, Ziemiańs. w naszém pomieszkaniu sądowém, na który Franciszka Kapalczynskiego strzelca z tem zaleceniem zapozywamy aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnikasię stawił, w razie zaś przeciwnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiątku przystąpionem i takowy w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego zd. 21. KwieFonds ber Proving Pofen zugesprochen werden wird.

Fraustadt ben 12. September 1831. Wschowa d. 12. Września 1831. Ronigl. Preuß. Land : Gericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

haben wir baber zur Verantwortung über feinen gefetzwidrigen Austritt einen Termin auf ben 18. November c. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts - Rath Schmidt in unferm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir ben Frang b. Biatedi mit ber Aufforde= rung vorladen, entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich zuläßigen Bevoll= machtigten zu ericheinen, bei feinem Musbleiben aber zu gewärtigen, bag auf Grund der Allerhochften Berordnung vom 6. Rebruar c. mit Confiscation feines gefammten gegenwartigen und gufunftigen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemäßheit ber Allerhochften Cabinetes Ordre vom 21. April 1831 bem Schul= und Ablofunge=Konde ber Proving Pofen augesprochen werben wirb.

Frauftabt am 19. Ceptember 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

tnia 1831. funduszowi szkolnemu i regulacyinemu Prowincyi Poznańskiey przysądzonym będzie.

Boitralcitation. Mach bem Attefte Zapozew edyktalny. Według za. ber Konigl. Regierung zu Posen vom 15. Swiadczenia Król Regencyi w Pozna. August c. ift ber Pachter Frang v. Bia- niu zd. 15. Sierpnia r. b. W. Francitecht aus Sobiaifomo, Rrobener Rreis szek Białęcki z Sobiałkowa pow. Krob. fes, aus der hiesigen Proving nach dem skiego ztuteyszéy prowincyi do Kró-Ronigreiche Polen ausgetreten. Auf bie lestwa Polskiego przeszedł. Na skarbon bem Riefus, in Bertretung bes ge konfiskacying przez Fiskusa w za-Schule und Ablojunge-Konde ber Proving stepstwie funduszu szkolnego i regu-Pofen angebrachte Confiscations = Rlage lacyinego Wielkiego Xiestwa Poznań. skiego zaniesioną, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przeyścia termin na dzień 18. Listopada r b. zrana o godz, 10. przed delegowanym Wym Schmidt Sedz. Ziem, w naszem pomieszkaniu sądowem, na który W. Franciszka Białęckiego z tem zaleceniem zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika się stawił, w razie zaś przeciwnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiątku przystąpionem i takowy wsku-. tek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. funduszowi szkolnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskie przysądzonym będzie.

Wschowa dn. 19. Września 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Poikralcitation. Nach dem Atteste ber Königl. Regierung zu Posen vom 15. Lugust c. ist der Rutscher Thomas Lorek aus Pakoslaw, Arbbener Kreises, aus der hiesigen Provinz nach dem König-

reiche Polen ausgetreten.

Auf die bon bem Fistus, in Bertretung bes Schul= und Ablbfungefonde ber Proving Pofen, augebrachte Konfiefa= tionsflage haben wir baher gur Berant= wortung über feinen gefetwibrigen Mustritt einen Termin auf ben 18. Dos pember c. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Schmidt in unferm Gerichtelofale anbes raumt, ju welchem wir ben Thomas Loret mit ber Aufforderung porlaben, entweber perfonlich ober burch ei= nen gefetlich guläßigen Bevollmachtigten ju erscheinen, bei feinem Ausbleiben aber ju gewartigen, baf auf Grund ber MUer= bochften Berordnung vom 6. Februar c. mit Confiscation feines gefammten gegen= wartigen und gufunftigen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Cabinetsorbre vom 21. April 1831 bem Schul= und Ablbfungefonde ber Proving Pofen jugesprochen werben wird.

Franstadt ben 12. September 1831.
Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ediktalcitation. Nach dem Atteste ber Königl. Regierung zu Posen vom 15. August c. ist der noch minderjährige Wartin Jankowöki aus Bialykal, Kröz Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. foryś Tomasz Lorek z Pakosława powiatu Krobskiego z tuteyszéy prowincyi do królestwa polskiego przeszedł.

Na skargę konfiskacyjną przez Fiskusa, w zastępstwie Funduszu szkólnego i regulacyinego W. Xiestwa Poznańskiego, zaniesioną, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przeyścia termin na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Wym Schmidt Sedzia Ziemiańskim w naszém pomieszkaniu sądowem, na który Tomasza Lorka ztém zaleceniem zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika się stawił, w razie zaś przeciwnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiatku przystapionem i takowy w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. Funduszowi szkólnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskiey przysądzonym będzie.

Wschowa d. 12. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. małoletni Marcin Jankowski z Białykału pow.

bener Kreifes, aus ber hiefigen Proving nach bem Ronigreiche Polen ausgetreten. Auf bie bon bem Riefus, in Bertretung bes Schul= und Ablbfungs = Fonde ber Proving Pofen, angebrachte Confieca= tione = Rlage haben wir baher gur Ber= antwortung über feinen gefet wibrigen Austritt einen Termin auf ben 15. Do= vember c. Bormittage um 10 Uhr vor Deputirten Landgerichts = Rath Boldt in unferm Gerichts , Lofale anberaumt, zu welchem wir ben Martin Jankowski mit ber Aufforderung vorladen, entweder perfonlich oder burch einen gefetlich zuläfigen Bevollmächtig= ten gu erscheinen, bei feinem Musbleiben aber ju gewartigen, bag auf Grund ber Allerhochften Berordnung vom 6. Febr. c. mit Confiscation feines gesammten gegenwartigen und gufunftigeu Bermos gens verfahren und baffelbe in Gemaß= heit ber Allerhochsten Cabinets = Drbre bom 21. April 1831 bem Schul= und Ablofunge = Fonde ber Proving Pofen gu= gesprochen werben wirb.

Frauftadt ben 19. September 1831.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Koiktal Citation. Nach dem Atteste Königl. Regierung zu Posen vom 15. August c. ist der Anton Paradiesz aus Osiek, Kröbener Kreises, aus der hiesigen Provinz nach dem Kdnigreiche Polen ausgetreten. Auf die von dem Fiskus, in Vertretung des Schulund Ablösungs-Fonds der Provinz Posen,

Krobskiego z tuteyszéy Prowincyi do Królestwa Polskiego przeszedł. Na skargę konfiskacyjną przez Fiskusa w zastępstwie funduszu szkolnego i regulacyinego Wielkiego Xiestwa Poznańskiego zaniesioną, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiającego przeyścia termin na dzień 15. Listopada r. b. zrana o godz. 10. przed Delegowanym W. Voldt Sedzia Ziemiańskien w naszem pomieszkaniu sądowem, na który Marcina Jankowskiego tem zaleceniem zapozywamy, aby o. sobiście lub przez prawnie upowažnionego pełnomocnika się stawił. w razie zaś przeciwnym się spodziewał że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiatku przystąpionem i takowy wskutek Naywyższego rozka. zu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. funduszuwi szkolnemu i regulacyinemu Prowincyi Poznańskiew przysądzonym będzie.

Wschowa d. 19. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król, Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. Antoni Paradiesz z Osieka Powiatu Krobskiego z tuteyszéy prowincyi do Królestwa Polskiego przeszedł. Na skargę konfiskacyiną przez Fiskusa w zastępstwie funduszu szkolnego i reangebrachte Confiscations = Rlage haben wir baber gur Berantwortung uber feinen gefetwidrigen Austritt einen Termin auf ben 8. November c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Land= gerichte=Rath Bolff in unferm Gerichte= lofale anberaumt, zu welchem wir ben Unton Paradiefs mit ber Auffor= berung vorlaben, entweder perfonlich oder burch einen gefeglich gulafigen Be= vollmachtigten zu erscheinen, bei feinem Ausbleiben aber zu gewärtigen, bag auf Grund ber Allerhochften Berordnung vom 6. Februar c. mit Confiscation feines gefammten gegenwartigen und gufunfti= gen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemäßheit ber Allerhochften Cabinetes Ordre vom 26. April 1831 bem Schul= und Ablofunge-Fonde ber Proving Pofen zugesprochen werden wirb.

Frauftabt ben 12. Ceptember 1831.

Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Ebiktalcitation. Auf dem im Abelnauer Kreise belegenen, der Josepha Judith v. Pruska, verehelichten Gräsin v. Lubienska gehörigen Gute Osiek haften Rubr. III. No. 4., auf Grund der Inscription vom Donnerstag vor Bartholomai 1742, eine Protestation für die Erben der Eva v. Szelowska, verehelicht gewesenen v. Stamierowska, wegen 6000 Flor. poln. oder 1000 Athl. nebst 5 pro Cent Jinsen und No. 6. auf Grund der Agnition vom 11. Februar 1796,

gulacyinego Wielkiego Xiestwa Po. znańskiego zaniesioną, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiacego przeyścia termin na dzień 8. Listopada r. b. zrana c godz. 10. przed delegowanym W. Wolff Sędzią Ziemiańskim wnaszem pomieszkaniu sądowem, na ktory Antoniego Paradiesz z tem zaleceniem zapozywamy, aby osobiścielub przez prawnie upoważnionego pelnomocnika się stawił, w razie zaś przeciwnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiątku przystąpionem i takowy wskutek Naywyższego rozkazu gabinetowego zdnia 26. Kwietnia 1831. funduszowi szkolnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskiey przysądzonym bedzie.

Wschowa dn. 12. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na dobrach Osieku w powiecie Odolanowskim położonych, do Józefy Judyty z Pruskich, zamężney Hrabiny Lubieńskiey należących, Rubr. III. No. 4. na mocy inskrypcyi z czwartku przed Ś. Bartłomieiem 1742. r. protestacya dla sukcessorów Ewy z Szełowskich byłey zamężney Stamierowskiey, względem złotych polsk. 6000 czylital. 1000 wraz z prowizyą po 5 od sta, tudzież Nr. 6, na mocy przyznas

für bie Erben ber Cophia v. Goreda, geb. v. Grabinsta, eine Forderung von 6000 Flor. poln. ober 1000 Mthl. zu 5 pro Cent ginebar. Die Gigenthumerin behauptet, bag beibe Poften langft ge= tilgt find. Es werden baher bie Erben ber Eva v. Szolowsfa, verehelicht geme= fenen v. Stamierowefa, und bie Erben ber Sophia v. Gorecka geb. v. Grabin= Bfa, beren Erben, Ceffionarien ober Diejenigen, welche sonft in ihre Rechte getreten find, vorgeladen, im Termine ben 15. December c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Hennig zu erscheinen und ihre etwanigen Anspruche geltend gu machen, widrigenfalls fie mit folchen ausgeschloffen und bie genannten einge= tragenen Poffen im Sypothekenbuche von Dfiet bemnachst werden geloscht werden. Rrotoschin ben 18. August 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Avertissement. Jum Verkauf des in der Stadt Schubin unter No. 65 bestegenen, den Martin Piehlschen Erben gehörigen, auf 406 Athl. 10 sgr. abseschäften Grundstücke, mit Ausnahme des Antheils der Elisabeth Piehl an demsselben, sieht im Wege der nothwendigen Subhasiation ein Vietungs-Termin auf den 16. De cember c. vor dem Hrn. Landgerichte-Nath Krause Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

nia z dnia 11. Lutego 1796 dla sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiév pretensya wilości złt. pol. 6000 czyli tal. 1000 z procentem po 5 od sta sa intabulowane. Dziedziczka twierdzi, iż te pozycye iuż dawno zaspokoione zostały. Zapozywamy przeto sukcessorów Ewy z Szelowskich byłey zamężney Stamierowskiey, tudzież sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiey, sukcessorów i cessyonaryuszów tychże lub tych, którzy innym sposobem w prawa ich wstąpili, aby w terminie dnia 15. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig się stawili i pretensye im służyć mogące poparli; w przeciwnym razie z takowemi wyłaczeni a następnie rzeczone intabulowane pozycye w księdze hypoteczney dóbr Osieka wymazane zostaną.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży nieruchomości w mieście Szubinie pod Nr. 65. położonéy, do sukcessorów Marcina Piehl należącéy, na 406 tal. 10 sgr. ocenionéy, oprócz części Elźbiecie Piehl do tegoż gruntu należącéy się, wyznaczony żostał w drodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny na dzień 16. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 23. Angust 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hies felbst unter Do. 189 in ber Glupcer Strafe belegene, bem Martin Rlufzegon= Bfi gehorige Grundftud, welches gericht= lich auf 283 Rithl. abgeschätzt, in ber Feuersocietatefaffe aber mit 275 Rthl. versichert worden ift, foll auf den Untrag zweier Real-Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Sier= gu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 25. November b. 3. Wormittage um 9 Uhr in unferm Ge= schäftszimmer angesett, zu welchem wir Rauflustige biermit mit bem Bemerken einlaben, bag ber Meiftbietenbe, fobalb feine gefetliche Sinderniffe eintreten, ben Bufchlag zu gewärtigen hat.

Die Tape und Bedingungen konnen jeberzeit in unserer Registratur eingesehen

merben.

Breichen ben 26. August 1831. " Abnigl. Preuß, Friedensgericht.

Taxa może być przeyrzana kaźdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 23. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Wrześni na ulicy Słupeckiey pod Nr. 189. polożona, do Marcina Kluszczynskiego należąca, sądownie na 283 tal. oceniona, w towarzystwie ogniowem zaś na 275 tal. zabezpieczona, na wniosek dwóch wierzycieli realnych publicznie ma być sprzedana. Termin w tym celu licytacyjny peremtoryczny wyznaczyliśmy na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w izbie naszéy sądowéy, na których kupna ochotę maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitą będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niestana.

Taxa i warunki w registraturze naszéy każdego czasu przeyrzane być mogą.

Września d. 26. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Beilage zu Ro. 244. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Avertiffement. Bum Berfauf bes in ber Ctatt Inowraclaw unter Do. 176 belegenen, bem Raufmann Gebalge Benoch Rag gelbrigen, auf 85 Ribl. abgefchätzten Grundflucks fieht im Wege ber nothwendigen Subhaftation ein per= emterifcher Bietunge : Termin auf ben 10. Dezember c. bor dem Geren Landgerichte : Rath Ulrich Morgens um 10 Uhr an hiefiger Gerichteftelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingefehen werben.

Bromberg ben 26. August 1831.

Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

Bekanntmachung. Die hiefelbft an der Konigeffrage unter Do. 98 beles gene Gottlob Garl Mulleriche Bauftelle, auf welcher 660 Mthl. 15 fgr. Feuerkaf= fen = Entschädigungs = Gelber haften und welche mit Beischluß berfelben auf 350 Athl. gerichtlich abgeschätzt worden, foll, aufolge Verfügung des Konigl. Hochlobl. Landgerichts Meferit, bffentlich an ben Meifibietenden verfauft werden.

Bu biefem Behufe haben wir einen Lizitatione=Termin auf ben 1. Dezem= ber c. Vormittage um 10 Uhr hiefelbst anberaumt, ju welchem wir befig und Jahlungefabige Raufluftige biermit ein= laben.

Wollstein ben 1. Ceptember 1831.

Ronigl, Preuß Friedensgericht.

Obwieszczenie: Do przedaży posiadłości w Inowrocławiu pod Nro. 176. položonéy, do Gedalge Henoch Katz kupca należącey, na 85 tal. ocenionév, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny na dzień 10. Grudnia r. b. przed W. Ulrich Sędzią Ziem. zrana o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 26. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Plac do budowa. nia Bogusława Karola Müller, tutay przy ulicy królewskiey pod No. 98. położony, na który tal. 660 sgr. 15 wynagrodzenia z kassy ogniowey przypadai który włącznie z temże wynagrodzeniem sądownie na tal. 350 cszacowanym został, stosownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 1. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. tutay w lokalu sądowym, na który ochote kupna maiących, do posiadania nieruchomości izapłaty zdolnych,

ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn dnia 1. Września 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Die wegen Diebstahls perhaftet gewesenen Tagelohner Johann Jesiolowsti, alias Talaret, und Michael Schmielewsti sind am 11. b. Mts. aus der hiesigen Frohnfeste entsprungen.

Wir ersuchen sammtliche Militair= und Sivil-Behörden, biese Berbrecher, bie nachstehend naber fignalisirt werden, wo sie sich betreten laffen sollten, verhaften und und unter sicherm Geleit abliefern zu lassen.

Signalement.

Johann Jesiolowski, alias Talarek, aus Szczepankowo bei Pakość, 44 Jahr alt, 5 Fuß 3 Joll groß; Haare, schwarz und etwas grau, lang; Stirn, flach, schmal, bedeckt; Augenbraunen, schwarz; Augen, graubraun; Nase, staek; Mund, breit; Jahne, gut, vollzählig; Bart, schwarz und grau; Kinn, rund; Gesichtsbildung, rund; Gesichtsfarbe, gesund; Statur, mittel; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, keine.

Befleibung.

Ein runder schwarzer Sut, bunkelblautuchener Rod, rothkattunes Sale, tuch, blautuchene Weste, graudrillichene Hofen, lange einnathige Stiefeln und ein Semde.

Michael Schmielewsti aus Warschau, fatholisch, 38 Jahre alt, 5 Juß 1 Zoll groß; haare, braun, lang, schwach; Stirn, niedrig; Augenbraunen, braun; Augen, grau; Nase, mittel; Mund, gewohnlich; Jahne, gut; Bart, braun, Stugbart; Kinn, rund; Gesichtsbildung,

List gończy. Jan Jesiołowski alias Talarek i Michał Szmielewski wyrobnicy, tu o kradzież uwięzieni, zbiegli dnia 11. m. b. z tuteyszego więzienia.

Wzywamy wszystkie władze woyskowe i cywilne aby tychże zbiegów, którzy niżey dostatecznie opisani, gdzie się ciż pokażą aresztować i nam pod pewną strażą dostawić raczyły.

Rysopis.

Jan Jesiołowski alias Talarek z Szczepankowa pod Pakością, katolik, 44 lat stary, 5 stóp 3 cale wysoki, włosy długie czarne i cokolwiek siwe, czoło płaskie, okryte brwi czarne, oczy szare, nos wielki, usta szerokie, zęby zdrowe i wszystkie, wąsy czarne, podbrodek okrągły, postawatwarzy okrągła, cera zdrowa, postaci mierney, ięzyk posiada polski, szczególne oznaki, żadne.

#### Odzież.

Czarny okrągły kapelusz, ciemnoniebieski sukienny surdut, chustka czerwona kartunowa na szyi, westka sukienna granatowa, spodnie, długie bóty i iedna koszula.

Michał Szmielewski z Warszawy, katolik, 38 lat stary, 5 stóp i cal wysoki, włosy brunatne długie, czoło niskie, brwi brunatne, oczy szare, nos mierny, usta zwyczayne, zęby zdrowe, wąsy brunatne, podbrodek okrągły, postawa twarzy okrągła, ces

rund; Gefichtefarbe, gefund; Statur, ra zdrowa, postaci maley, igzyk polflein; Eprache, beutsch und polnisch. Befleibung.

Gine blantuchene vierectige Mute mit fdwargem Pelzbefat, fchwarzseibenes Saletuch, buntfattune Wefte mit blan= fen Anopfen, fandfarbener Ralmufrock mit Sammtfragen, grandrillichene So= fen, Schuhe und Goden.

Roronowo ben 19. September 1831.

Ronigliches Inquifitoriat.

ski i niemiecki.

Odzież.

Czapka czterorogata z granatowego sukna z czarnym barankiem, chustka na szyi czarna iedwabna, ciemnokartunowa westka zświecącemi guzikami, surdut molowy koloru piaskowego z kolnierzem manszestrowym, spodnie z szarego drelichu, trzewiki i szkarpetki.

Koronowo d. 19. Września 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Bei G. D. Grufon in Breslau ift fo eben erschienen und bei E. S. Mitts ler in Dofen, Bromberg und Gnefen gu haben ;

Breslauer Ralender fur die preug. Proving Schlesien auf bas Jahr 1832, mit Abbilbungen und mit Papier burchschoffen, brofch. 12 fgr., und nicht mit Papier burchichoffen, 11 fgr.

Todes : Ungere Ctabt hat am 5. b. D. einen großen unerfeb-Ihr liebevollster, wohlthatigfter und uneigennutgigfter lichen Berluft erlitten. Burger und Urgt, der Dr. und Rreis-Phyfifus Zeufchner, ift in feinem Beruf ein Opfer ber hier herrschenden Seuche geworden. Wiewohl er weit und breit me= gen feiner Geschicklichkeit gechrt wurde, fo ift er boch bier als Mensch noch mehr geachtet und von Allen innig verehrt und geliebt worden. Rein Auge blieb troden bei der fchmerglichen Radricht von feinem Sinfcheiden, und in Aller Bergen ift bas Undenfen an feine Zugenden auf immer tief eingegraben. Geine Gattin, beren achte Menschenliebe ihr Aller Bergen gewonnen bat, beweint mit ihrer eben fo verehrten Mutter und 5 unerzogenen Rindern den geliebten gartlichen Gatten und Das ter. Uns aber, benen er aufrichtiger Freund mar, bat fein Berluft eine tiefe Bunde gefchlagen, die nie verharschen wird, benn er fann und nicht erfett werben.

Meferin am 6. Oftober 1831. Die Freunde bes Berfforbenen, Smutny ogłos. Dnia drugiego miesiąca Października roku bieżącego z tym się pożegnał światem Ur. Edward Kurnatowski I. deputowany w powiecie Międzychodzkim. Powiat ten utracił w osobie iego nietylko wspaniałego męża, szacownego obywatela, ale nawet pracowitego urzędnika: rodzicy ulubionego syna, ów drogi rodzicielskie miłości kleynot, owę tak znakomitą starości swoiey podporę: rodzeństwo iednego z nayprzywiązańszych brata, a służący i włościanie dobrego i przyjemnego pana. Tego pana stratę nieodżalowaną skrapiają wszyscy obstymi łzami, które i ja z niemi dzieląc wspólnie, ośmielam się lubo w naytkliwszey serca dolegliwości przemówić z strony moiey te kilka słów publicznie do wszystkich łaskawych iego przyjaciół: Niech żyje w pamięci waszey Edward na wieki! — Edward mowię: który u wszystkich zasłużył sobie na szczególny szacunek! — Niech potomność po potomności ceni zawsze drogo cnoty Jego! —

Sierakow dnia 5. Października 1831.

X. Rynarzewski, proboszcz.

Unzeige. Bon heute ab verkaufe ich meine Brandweine zu folgenden Preisen, nämlich: 1) Liqueure verschiedener Sorte à 14 sgr., 2) doppelte Brandweine à 7 sgr., 3) einfache Brandweine à 5 sgr. 6 pf. und 4) Kornbrandweine à 4 sgr. pro Quart. Auch ist bei mir guter Spirituß, sowohl Lonnen= als Garniezs weise zu haben, womit ich mich empfehle. Um allen Irrthum zu vermeiden, bemerke ich, daß in der Wasserstraße weiter kein Kantorowicz wohnt.

Pofen den 10. Oftober 1831. Staac Rantorowicz,

Markt- und Bafferftragen-Ede No. 52 im Jahnfchen Saufe.

Donnerstag ben 13. Oftober ift bei mir jum Abenbeffen frische Burft und Sauerkohl, wozu ergebenft einladet Wittwe Ludtke, auf Ruhndorf Mro. 145

Ein nichtswurdiger Dienstbote veranlagt mich yn bitten, nichts auf meinen Namen zu verabfolgen, ba ich jedes meiner Bedurfniffe gleich baar bezahle. Posen ben 10. Oktober 1831. Ralfowski, Schlogberg No. 285.